# Andeiger für den Kreis Pleß

Bezugspreig. Frei ins haus durch Boten bezogen monatlich 2,50 Bloty. Der Anzeiger für den Kreis Pleg erscheint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Geichäftsstelle: Bleg, ul. Piastowska 1

Mikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt

Unzeigendreis. Die 8-gespaltene mm-Zeile für Polen 15 Gr. die 3-gespaltene mm-Zeile im Reklameteil für Poln.-Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Telegramm-Udresse: "Unzeiger" Plet. Postsparkassento 302622. Fernruf Plet Rr. 52

Mr. 44

Mittwoch, den 11. April 1928

77. Jahrgang

## Parifer Gorgen über die polnisch-italienische Annäherung

## Die italienisch-polnische Freundschaft

Der polnische Außenminister hat sich am Karfreitag nach Italien begeben, will zunächst einige Tage in Benedig verweilen, um Mitte April Rom einen offiziellen Besuch abzustatten. Ursprünglich war diese Reise dem Ministerpräsiden-ten Bissudsti zugedacht, der es indessen mit Rücksicht auf die innernationen Ausgemanisister ten Villudsti zugedacht, der es indessen mit Rücksicht auf die innerpolitische Lage Polens vorzog, seinen Aukenminister nach Rom zu entsenden. Am Sonnabend ist der militärische Berater Oberst Bed dem Aukenminister nach Italien nachsereist, hatte vorher aber eine längere Unterredung mit dem rumänischen Gesandten in Warschau. Bon der lekteren Reise wird behauptet, daß sie keinerlei Staatsinteressen versoszen wußten die Zeitungen zu berichten, daß Italiens Diktator eine Unterredung mit dem rumänischen Außensminister Titulescu hatte, die indessen prompt dementiert wurde, aber trotzdem stattgefunden hat. Ueber den Sinn der Reise des polnischen Außenministers und des Obersten Beckschweigt sich zunächst eine besondere Bedeutung beigelegt, die wohl erst später zum Ausdruck kommen wird.

Die Reise kommt nicht so überraschend, und sie entspricht wohl italienischen Wünschen, ist auch auf lange Vorarbeit des italienisch-polnischen Komitees zurückzuführen, welches la eine besondere Wirtschaftszeitschrift herausgibt und die volitische Annäherung nur zwischen den Zeilen zu verstehen gibt. Schließlich war ja Italien gegenüber Polen in einer deit gnädig, als für uns auf dem Auslandsmarkt keine Kreliefert, dessen waren, hat uns dann den besten Tabak gesit es kein Geheimnis, daß Italiens Außenpolitik auf der nach Freunden ist und nachdem Ungarn und Rumälen einbezogen sind, so liegt kein Grund vor, sich auch Polens Treundicht zu erwerben, zumal ja Wünsche gestreundschaft nicht zu erwerben, zumal ja Wünsche ges lens Freundschaft nicht zu erwerben, zumal ja Wünsche ge-wisser polnischer Staatsmänner nach italienischen Methoden wohl polnischer Staatsmänner nach italienischen Methoden wohl verständlich sind. Allerdings wird man kaum behaup-ten wollen, daß Italien sich zunächst als Volens Freund ge-deigt kalt. ten wollen, daß Italien sich zunächst als Volens Freund gezeigt hat. Es hat sehr oft auf internationalem Terrain Polens Hospinungen durchtreuzt und zwar deshalb, weil Polen nach Italiens Ansicht zu sehr an Frankreich gebunden ist. Manche Blätter versuchen nun Italien zu beweisen. Daß Bolens französische Freundschaft durchaus nicht hinderlich sein kann, neue Freunde zu werben, zumal auch in Gefühlen die französisch-deutsche Annäherung mit gemischten daß Italien nicht jene Annäherung an Deutschland gesunden hat, welches es gegen Frankreich ausspielen wollte. Und jo und dieser eine ist, wenn auch nur angedeutet: Deutschland. Man braucht durchaus nicht den Stand der polnisch-

deutschen Berhandlungen in diese Reise mit einzubeziehen, aber der Widerstand, der sich geltend macht, besonders gegen die Wiederernennung des Dr. Hermes zum Delegations-leiter, läßt erkennen, daß man keinesfalls die Wiederauf-nahme nahme der Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland wünscht, so lange nicht die Zaleski-Aktion in Rom beendet ist ist. Merkwürdig berührt es, daß die Delegationsleiter Twardowski und Hermes sich erst im Laufe dieser Woche in Wien trefsen sollen, um die engsten Punkte der Weiterstaung zu besprechen. Der Vorstoß des deutschen Gesandten in Warschau beim Auswärtigen Amt und bei Jaleski selbst, sit indessen ohne Ersolg geblieben, aber Rauscher hat gleichsalls eine Falienreise unternommen und zwar mit dem falls eine Italienreise unternommen und zwar mit dem gleichen Zuge wie Zaleski. Ob es zwischen den beiden Misnistern noch zu einer Aussprache über die polnischsbeutschen Beziehungen Beziehungen, wenn auch nur privater Natur, gekommen ist, war dis zur Stunde nicht zu ermitteln, doch steht es bei uns besangener Betrachtung sest, daß Polen durch die italienische Freundschaft glaubt, bessere Trümpse in der Hand zu haben, wenn es mit den Deutschen wieder am Verhandlungstisch dusammenkommt. Gewiß, vorerst nur Kombinationen, die sich aber recht bald als reale Wirklichseit erweisen werden.

Folen hat mit Rumänien ein Militärbündnis und es in Geheimnis, daß die italienische Politik, die zunächte Anschluß an Sowjetrußland suchte, sich jest von diesem abswendet und Freunde auf dem Balkan sucht. Es will seine Vangarme dis an die russische Grenze vorstrecken, hat darin Rußland wohl so sehr, wie Rumänien und nicht zuletzt auch kolen. Denn nirgends haben die Russen erklärt, daß sie an krüheren Verträgen seithalten oder gar auf Bestarabien verstünderen Verträgen seithalten oder gar auf Bestarabien verstünderen Verträgen seithalten oder gar auf Bestarabien verstünden. Bolen hat mit Rumänien ein Militärbündnis und es ist früheren Berträgen festhalten oder gar auf Bessarabien verdichten Verträgen seithalten over gur un Verlatuben. Und gegenüber Polen haben die Bolschewisten doch liuf eine Reihe Wünsche, und der Hinweis auf den Leerers der polnisch-russischen Wirtschaftsverhandlungen läßt erkenna erfennen, daß Patels Mission in Moskau so ziemlich als gescheitert betrachtet werden muß, wenn man es polnischerseits auch in Verum auch die Freundauch jest noch nicht zugeben will. Darum auch die Freund-

Baris. Die Pariser Preise schenkt den angenblicklich in Rom stattfindenden biplomatischen Besprechungen zwischen Dt u is folini und den ausländischen Ministern größte Beachtung. Bei allen Bestrebungen Kommentare zu verbreiten, Die Die italienische Empfindlichfeit verlegen fonnten, lagt fich boch eine gemisse Unruhe in Paris nicht verlennen. So besagt eine römische Meldung ber Abresse, bag die italienisch = polnifde Annäherung ein Drudmittel gegenüber Ingostawien darstelle, zumal der polnisch-jugoslawische Bertrag praftisch be = deutungslos sei. Belgrad werde zwischen der Klindigung des Bertrages und der Biederherstellung einer freundschaftlichen Politit mit feinen Rachbarn mahlen muffen. Dan ift ferner der Absicht, daß eine italienisch=polnische Berftandigung auch auf die Aleine Entente einen Drud ausüben werde, Die mehr ober weniger mit der Rolle Italiens zu dem Mittel= und Dit= europa rechnen muffe.

"Baris Soir" wirst sogar die Frage aus, ob Polen nicht ein doppeltes Spiel treibe. Die diplomatische Tätigkeit des Duce verursache allenthalben Bennruhigung und musse von Frankreich als Dirett gegen feine Berbundeten, die Rleine Entente

gerichtet, angesehen werden. Die "Libertee" sieht in den Besprechungen einen Beweis dafür, daß das Regierungssustem Italiens nicht seinen internatios nalen Beziehungen ichade. Auf der anderen Seite erklärt aber das Blatt, man könne in diesen Besprechungen ichwerlich ein Shitem oder einen politifden Blan entbeden.

#### Liebesgaben an Mussolini

Schone Berfprechungen gegen Italiens Bundnispolitik. Paris. Bu dem Besuche verschiedener auswärtiger Diplomaten und Minister bei Mussolini schreibt der "Matin" in einem Leitaussah, es sei nicht verwunderlich, daß die Männer, die für die internationalen Interessen verantwortlich seien, das Bedürfnis empfänden, mit Muffolini sich zu besprechen. Es sei angunehmen, daß diejenigen Länder, die nicht mit der Art Bufrieden seien, wie die Großmächte ihre Angelegenheit regelten, in Rom eine Art Rüdenstärke suchten. Es liege aber auf der Sand, daß Italien so verschiedenartigen Ländern

Zusicherungen machen könne. Mussolini bemühe sich, gute Bestiehungen und wirtschaftliche Bündnisse herzustellen. Kaum ans gunehmen sei aber, daß er über allgemeine Erklärungen hinausgehen werde, wenn nicht die wichtigen Berhandlungen, die er mit Frankreich begonnen habe, erschwert werden sollten.

In der kommenden Woche, so fährt das Blatt fort, würden die Berhandlungen über die italienische Forderung wegen des Tangerstatutes beginnen. Wenn im Boraus nicht gesagt werden könne, ob alle italienischen Ansprüche befriedigt wurden, so sei es doch nicht zweifelhaft, daß die drei Mächte, die allein in der internationalen Bone intereffiert maren, im Geifte der Bersöhnung Italiens Forderungen prüfen würden. Anschließend würden die Berhandlungen über das Bürgerrecht ber 120 000 Italiener beginnen, die im frangösischen Tunis-Protestorat lebten. Endlich werde Frankreich gemäß den Bersprechungen von 1915 die Grenzberichtigungen im hinterland von Tripolis prüsen. Wenn diese Sondersragen eine Lösung gefunden hatten, die durch einen frangofisch-italienischen Freundichaftsvertrag sanktioniert würde, dann sei die Stunde gekommen, Probleme rein internationalen Charafters prüsen, wie etwa die Lage Italiens auf dem Balkan und seine Ausdehnung nach Kleinofien, Italien sei berufen, mahrend der fommenden Monate in Uebereinstimmung mit den Großmächten eine rationelle methodische und fruchtbare Politit gu verfolgen. Deshalb könne man nicht glauben, daß Mussolini erfolgreiche Berhandlungen dadurch erschweren wolle, daß er die Irredenta und vorübergehende Unzufriedenheit fordere.

#### Der litauische Berliner Gesandte in Italien

Berlin. Wie die Telegraphen-Union erfährt, ift der litauische Gesandte in Berlin Dr. Sidsitaustas nach Italien gereift, und wird dort mit den führenden Kreifen Fühlung nehmen. Sinsichtlich der Unmesenheit des polnischen Augenministers gewinnt die Reise des litauischen Gesandten, der ein Bertrauensmann von Woldemaras ift eine besondere Be-

#### Unterbreitung des Ariegsverzichtpattes' an die Großmächte

Paris. Der "Neuport Serald" meldet aus Bashington, trog der frangoffisch-amerikanischen Entscheidung, die zwischen beiden Staaten über den Kriegsvergichtpatt gewechselten Noten Deutschland, England, Japan und Italien zu unterbreiten, dementiert Staatssekretär Rellogg die Mitteilung, die Bereinigten Staaten hatten den frangofischen Standpunkt, wie er in der letten Rote Briands an Bafhington zum Ausdruck kam, angenommen. Kellogg habe erklärt, daß er noch nicht versichern könne, ob die Borbehalte, die Briand in feiner Note vor acht Tagen formulierte, einfach als Anregung gemeint leten, over ob sie den Svanopuntt der franzosischen Regierung darstellten, von dem diese nicht abschreiten werde.

Trop der Ungewißheit der frangösischen Regierung habe bas Staatsdepartement den Eindruck, die frangofische Regierung nehme nunmehr im Pringip ben Blan eines Mehrseitigkeits= pattes mit dem Bergicht auf Kriege als Inftrument nationaler Politit an. Allerdings verlange das Staatsdepartement noch Auftlärung über verschiedene Bunkte. Es glaube aber nicht, daß diese Aufflärung vor den Wahlen gegeben werde.

#### Internationale Industriellen-Beiprechung in Rom?

Rom. Nach einer Meldung des "Giornale d' Italia" sollen in der zweiten Sälfte des April in Rom Besprehungen zwischen den führenden Industriellen Deutschlands, Jtaliens, Englands, Frankreichs, Spaniens, Dänemarks, Belgiens und Schwedens stattfinden.

#### Die Schuldendebatte

Paris. Zwischen der Pariser Rechtspresse und der Linkspresse geht der Meinungsstreit über das von Poincaree aufgeworfene neue Schuldenproblem weiter hin und her. Die Rechtspresse betont, daß die Lösung der Schulden- und Reparas tionsfrage mit einer vorzeitigen Rheinlandsräumung nicht gleichbedeutend sein könne, da sonst die Sicherheit Frankreichs auf dem Spiel stände. Wenn eine Lösung des Schulden- und Reparationsproblem komme, sei dies nicht vor zwei Jahren zu erwarten. Jür den "Home Libee" ist es das wichtigste, daß die ameritanischen Banten die Berwirtlichung des Da= wesplanes so gestalten, daß Amerikas Schuldnerstaaten ihre Ariegsschuld tilgen könnten und daß Frankreich noch einen Ueberschuß für seine Wiederaufbauarbeiten übrig blichen. Die raditals 103. "Bolontee" wuft der Rechtspresse vor, sie jähe in den Reparationen weiterhin nur ein militärisches Drudmittel auf Deutschland. Wenn Parker Gilbert etams tue, so mache er dies nicht ohne Einverständnis der Reugorter Finangfreise und des ameris tanischen Finanzsetretärs.

#### Faustschläge und Bomben im französischen Wahlkampf

Baris. In letter Zeit nimmt der Wahlkampf in Frankreich immer schärfere Formen an. So wurde in einer Wahlversammlung in Bavillions bei Belfort der stanzösische Arbeitsminister von dem radikalsozialistischen Deputierten Miollet mit der Jaust ins Gesicht geschlagen, wobei das Augenglas zer= trummerte. Er tonnte feine Bahlrebe boch beenden. Er übergab die Trümmer seines Augenglases dem Untersuchungsrichter.

schaft, die man mit Italien schließen will, um wiederum auch gegen den östlichen Nachbarn einige Borteile in der Sand zu haben. Italiens Suche nach Freunden ist ja nicht allein auf Polen beschränkt. Mussolini hatte ja erst in den legten Tagen sogenannte freundschaftliche Aussprachen mit dem türkischen und griechischen Bertreter, und man hat auch

über die Beziehungen zu Frankreich gesprochen.
Die Reise Zaleskis hat also sehr tiefgründige Ziele, die allerdings kaum bei den offiziellen Reden bei der Begegnung mit Mussolini zum Ausdruck kommen werden. Oberst Beck wird nur so nebendei in Erscheinung treten und im Uebrigen wird die "Geheimdiplomatie" dafür sorgen, daß die Freundschaft zustande kommt, kein militärisches Bundnis nach außenhin sichtbar wird, aber der Zwed wird erreicht, man arbeitet für die Friedensfestigung Europa gleichzeitig und wird

Militärbudget gewaltig steigern; benn so wollen es bie Freundschaften, die bestehenden und noch kommenden Bünd-nisse, und darum wird auch Pissusski selbst den Militäretat begründen; denn keiner versteht so die nationale Bedeutung, zu unterstreichen, wie der Schöpfer selbst. Sier wird geschmiedet, was auf Reisen für den europäischen Frieden vors khmiedet, was auf Reisen für den europaischen Frieden vorsbereitet wird Doch noch ist Europa in heller Wandlung, nichts steht gesessigt da und man wird auch in Warschau nicht erwarten, daß die neue italienisch-polnische Freundschaft unbeantwortet bleibt. Nicht von den bösen Nachbarn Deutschland und Rußland, sondern von einem Teil der kleinen Entente, die mit Zaleskis Reise höchst unzufrieden ist. Vielleicht kann man sur diese eine Freundschaft auch zwei andere verlieren, die Jugoslawiens und der Tschechoslowakei. Den Wechsel, den man in Rom zieht, wird man anderweitig schwer decken können. anderweitig schwer decken können.

## Dem Rauschgift verfallen

Tragödie der Chefrau eines Arztes

Berlin. Seit mehr als einem Jahre suchte das Sonderbezernat der Kriminalpolizei zur Bekampfung der Rauschgift= seuche einen Rezeptfälscher, beffen Spuren fich vom alten bis jum neuen Westen verfolgen ließen, der aber nie zu fassen war. Alle Rezepte waren auf beträchtliche Mengen Morphium ausgestellt und tauchten immer an anderen Stellen auf. Es gelang, eine ganze Reihe dieser Fälschungen zu sammeln und durch gründliche Handschriftenvergleichung ergab sich, daß die Ausstellerin eine Frau fein mußte, obwohl Ramen der verschiedensten Aerste dar-

Manche Apotheker erinnerten sich auch, daß eine Dame die Rezepte abgegeben hatte. Auf eine allgemeine Warming hin ichopfte endlich ein Apotheter in der Rahe des Nollendorfplates, als ihm wieder ein Morphiumrezept vorgelegt wurde, Berdacht, und übergab die Frau der Polizei. Auf dem Brafidium erkannte man in der Angehaltenen die Chefrau eines Arztes, der im Westen der Stadt Wohnung und Praxis hat. Ihre und ihres Mannes Bernehmung entrollten ein wahrhaft erschütterndes Bild der verheerenden Wirkung, die das Rauschgift auf die Frau aus= genbt hat.

Obwohl sie erst 38 Jahre jählt, gleicht sie körperlich und geistig einem Wrack

und rafft sich nur auf, wenn sie eine größere Dosis des tödlichen Giftes genoffen hat. Den Anftog zu dem Gebrauch des Morphiums gab eine schwere Erkrankung, die sie vor einigen Jahren befiel. Damals erhielt sie das Betäubungsmittel zur Betämpfung ber Schmerzen und konnte nach ihrer Genefung wie so viele andere vor ihr — nicht mehr davon laffen.

Bon Hause aus eine hochgebildete Frau, verlor sie in dem Berlangen nach Morphium allmählich auch den moralischen Halt.

Jeder Weg war ihr recht, wenn er ihr nur das Gift verschaffte. Der Ghemann, der den Berfall feiner Frau, der Mutter feiner drei Rinder, vor Augen hatte, suchte mit allen ihm zu Gebote ftehenden Mitteln der verhängnisvollen Leidenschaft Ginhalt gu tun und unterzog die Kranke selbst mehrmals einer Entziehungs= tur oder brachte sie in Anstalten unter. Jedesmal aber, nach längerer oder fürzerer Zeit, verfiel sie dem Laster wieder. Es blieb dem Manne nichts weiter übrig, als ihr kein Geld mehr in die Sand ju geben. Sie war aber dem Rauschgift icon fo verfallen, daß fie auch

vor einer Urfundenfälfdjung und Unterschlagung nicht gurud: ichrectte.

So nahm sie z. B. den Kindern das Schulgeld fort, um es zum Ankauf von Morphium zu verwenden. Als Chefrau eines Arztes wußte sie natürlich mit dem ordnungsmäßigen Ausstellen von Rezepten Bescheid. Zuerst nahm fie Rezepte des eigenen Mannes, als aber das aufzufallen drohte, ließ fie fich Formulare druden und fälschte auf ihnen die Ramen von Aerzten aus ihrem Befanntenkreise. Aus Privatkorrespondenzen ahmte fie bie Sand= schriften so täuschend nach, daß die Rezepte überall für echt ge-halten wurden. Schmucktücke und andere Wertsachen versetzte fie, um Barmittel flüssig zu machen.

Nach den Entziehungsturen hatte sie wohl jedesmal den besten Willen, ihrer furchtbaren Leibenschaft zu entsagen, es brangten fich bann aber Sandler, von benen fie vorher getauft hatte, heimlich wieder an sie heran und verleiteten sie zu neuem Genuß. Die Frau, die in vollem Umfange geständig ist, wurde wiederum einer Unftalt überwiesen.

die Park Avenue von Neunork zu entführen, war das Geschäft fast abgeschlossen. Im letten Augenblick meldete sich eine reichs deutsche Gruppe, die natürlich mit dem reichen Amerikaner nicht konkurrieren konnte, aber doch bemüht war, das Bild in Europa So stehen die Dinge heute: die Berliner Nationalgalerie resflektiert auf das kostbare Gemälde. Da es die hohe Kaufsumme nicht aufbringen fann, schlägt es einen Tausch vor, und zwar bietet es die "Glager Madonna", an denen die Tschechoslowakei ein besonderes Interesse hat. Doch ist dieses Vild kein äquiva-lentes Tauschobjekt. Die Prager Wönche verlangen außerdem den "Mühlhauser Altar", über den jedoch Berlin nicht verfügen

kann, sondern nur das Stutigarter Museum.



che, die in der Mehrzahl Deutsche sind, haben durch die

tichechische Bodenreform, die dem Abel und dem Klerus fast alles wegnahm, so viel is,res Bermögens eingebüßt, daß das einst reiche Kloster heute stark verschuldet ist. Deshalb wollen sie das wert vollste Bild, das in ihrer Galerie hängt, um

einen hohen Preis veräußern, damit sie endlich aus ihren ma-teriellen Schwierigkeiten befreit werden. Als daher der Bertre-

ter eines ber unendlich reichen amerikanischen Mazene auftauchte

und die Summe von einer Dollarmillion bot, um das Bild in

Der erfte weibliche Staatsanwalt

ist Miß Margaret Kidd, die die Nachsolgerin ihres verstorbenen Baters geworden ist.

## Schotilands

Die berühmtesten Frauen

Gine Pariser Zeitung hat kurzlich ihre Leser aufgefordert, die Namen der 60 berühmtesten Frauen der Neuzeit anzugeben. Biss her find 25 000 Untworten geprüft worden, und die Ergebniffe, die freilich eine sehr ftark frangosische Ginstellung der Antworten-den verraten, werden veröffentlicht. An der Spipe der Lifte steht Frau Curie, die Entbederin des Radiums, die mehr als 24 000 Stimmen erhalten hat. Die zweite Stelle nimmt Sarah Bernhardt ein, die 21 000 Stimmen befommen hat. In andern Ländern murbe man wohl freilich nicht auf diesen Stern bet französischen Bühne versallen sein, sondern gewiss wäre der Duse der Preis zuerkamnt worden. Dem Amssehen, das der Cavellssilm gemacht hat, ist es wohl zuzuschreiben, das die meisten Stimmen danach Edith Cavell mit 1900 Nennungen erhielt. Es solgen dann George Sand, Louise Weichel und Evelyn Booth. Unter den modernen Dichterinnen hat die Gräfin de Roailles die meisten Stimmen erhalten. Die berühmte Tennisspielerin Su ganne Lenglen fteht an neunter Stelle, und erft nach ihr wird Meme, de Stael genannt. Marh Bickford nimmt' den 19. Plat. Fadora Duncan den 24. Plats auf dieser Liste ein.

## Dreitausend Witwen auf dem Scheiterhaufen

Gegen die indische Witwenverbrennung — Bon den Hindus verherrlicht

Ein unter dem Titel "Suttee" in London erschienenes Buch von Erward Thomson beschäftigt sich eingehend mit dem Problem der indischen Witwenverbrennung, das auch heute noch der bris tischen Regierung in Indien arg zu schaffen macht. Suttee ift die indische Bezeichnung für diesen in der Sindureligion tief verankerten Bruch. Das vorliegende Wert lägt den Leser Die tiefe Klust erkennen, die die Denkweise der Hindus von der des zivilissierten Europas trennt. "Suttee" und "Orissa", das jest unterdrückte Menschenopfer, verbinden die Hindus mit den Azteten. Der Berfasser geht auf den Ursprung des Suttee zurück, verbreitet fich über seine Entstehung, seine Formen, seine gesetz liche und ungesetzliche Ausübung und die Versuche, die von Mohammedanern und Engländern gemacht murben, um ben grausamen Brauch auszurotten. Seine Berbreitung in Indien ist schier unglaublich.

Zuweisen wurden bis zu dreitausend Frauen mit der Leiche eines Radschah den Flammen übergeben, und selbst bei weniger vornehmen Indiern erreichte die Zahl der Opfer oft sechzig. Einer der Gründe, die für diese Beseitigung der Frauen nach dem Tode des Herrn angeführt werden, ist in dem Wunsch zu sehen,

ben Mann vor der Gefahr der Bergiftung zu retten.

Diese Gefahr war an ben indischen Sofen immer besonders akut, und man suchte ihr dadurch zu begegnen, daß man den hinterlassenen Frauen beim Ableben des Gebieters auch den Tod

Die Aussicht, daß eine Verkürzung des Lebens des Gebieters auch den Tod der Frauen zur unmittelbaren Folge hatte, mar naturgemäß dazu angetan, der Versuchung, sich des Herrn durch Gift zu entledigen, gar nicht auftommen zu laffen. Trop den scharfen Verboten der Witwenverbrennung ift es auch heute noch zweifelhaft, ob das Suttee nicht im Geheimen noch weiter ausgeübt wird. Jedenfalls sind noch im Jahre 1913 einige Fälle zweis felsfrei festgestellt worden. Die Witwen wurden aber nicht nur verbrannt, sondern in vielen Begirten murden fie und werden fie wahrscheinlich noch heute mit der Leiche der Männer lebendig vergraben. Die Frage, ab das Suttee, wenn die Engländer 31= dien verließen, heute wieder aufleben würde, glaubt der Verfasser des aben erwähnten Buches unbedenklich bejahen zu dürfen, denn die Witwenverbrennung wird nach wie vor von den Schriftstellern ber Sindus verherrlicht, und auch die Brahminen verteibigen sie mit Berufung auf ihre Seiligen Schriften,

#### Das Ende der Zigennerkapellen

Die weltberühmten Zigeunerkapellen Ungarns, die in dem musikalischen Leben eine so große Rolle gespielt haben und früher in allen Teilen der Welt Erfolge errangen, find auf dem Aussterbeetat; sie werden immer mehr von den Jazzband verdrängt. Selbst in dem klassischen Lande der Zigeunermusik fiegt der Jazz, und es ist nicht mehr die größte Lust des Ungarn, wenn er den "Primas" mit seiner Geige zu sich heranruft und sich von ihm eine feurige Rhapsodie aufspielen läßt. Die meisten Kaffees in Budapest haben ihre Zigeunerkapellen entlassen und moderne Jazzorchester angenommen. "Wir haben vor Königinnen und Kaisern gespielt, aber nun ist unsere Zeit vorbei," erklärte mit bitterem Schmerz der weltberühmte Primas Berkes. "Unsere Rapellen lösen sich auf; unsere prachtvollen Künftler schleichen von einem kleinen Lokal zum andern, um fich ihr karges Brot zu

verdienen, ober fie erbetteln auf den Strafen ihr Brot." Die Kaffeehausbesiber zuden die Achseln und erklären, daß sie sich bem neuen Geschmad fügen müffen. Die Zigeuner hielten gum großen Teil eigensinnig an ihren alten Mclodien und Rhythmen sest; aber man wolle diese Tänze nicht mehr hören. Diesenigen Zigeuner, die sich auf die neue Zeit einstellen und die Jazzmustk ausnehmen, werden gern weiter beschäftigt, aber man könne sich nicht durch die veraltete Wussik die Gäste vertreiben lassen.

#### Einst 22 Dukaten — heute eine Million Dollar Das Schicffal des Dürerbildes "Das Rosenkranzsest".

Brag. In der Abtei des Prämonstranzen-Stiftes Stra= how hängt ein wertvolles Bild: Albrecht Dürers "Rosens franzfest". Sein Kausmert wird auf eine Million Dollar geschäht, obwohl der seinerzeitige Einkausspreis wesentlich niedriger war, nämlich nur 22 Dutaten betrug. Die Mon =

Prinzessin Tatjana.

Menteuer einer zuffifchen Grobfürftenfamilie auf der Flucht. Bon Willy Zimmermann=Gjuslow.

28. Fortsetzung. Nachdruck verboten. "Sehr wohl, herr General. Aber der Mut mit Patronen hat mehr Wert als der ohne, und darauf kommt's an. "Quatscht nicht so viel und sagt, was ihr wollt, Kerle?"

"Bir haben Besehl, Sie zu verhaften, Serr General." "Und dazu schäft man nur zwei lumpige Mann?" "Werden's schon schaffen. Benn's schlimm kommt, haben wir noch acht Mann hinter uns."

Der General lachte laut auf, daß es im Kellergewölbe wie das Bellen eines hungernden Wolfes klang. "Du machst mir Spaß, Freund, wenn du auch die Hälfte zugelogen haben solltest. Mit zwei Karabinern mache ich ein ganzes Regiment nieder, wenn's ohne Waffen ist. Und dein tapferer Kommandeur läßt einhalb Duzend Gewehre gegen mich aufsahren. Da sieht man doch, was ein alter Kaiserlicher General selbst in eurem verfluchten Sowjetzummel noch gilt. Also verhaften wollt ihr mich?"

"Jawohl. Der Serr General wissen, was ein Befehl ift." "Also gut, verhaftet mich. Aber das ein Befehl ist."
"Also gut, verhaftet mich. Aber das sage ich euch, Burschen, von uns dreien gibt's mindestens zwei Tote."
"Nicht vom Plage rühren," treischte jetzt der Beamte los, oder es gibt Feuer."

Mit angelegtem Gewehr zogen sich die Bewaffneten einige Schritte zurück und hielten tuschelnd Kriegsrat. Nachbem fie einig geworden waren, ging der Sprecher einen

"Der herr General wollen fich in den Reller gurud-

"Und das Mädel? Wohin zieht sich das zurüch?" wurde ver General ungemütlich.

"Ich wiederhole: Der Herr General wollen sich in den Keller zurückziehen, eins — zwei."
"Was aus dem Mädel wird, sollst du mir sagen, du Schuft, knirschte der General in ohnmächtiger But. Im gleichen Augenblid sprang ber Rollege auf Tatjana

zu und riß sie am Arm gegen sich. Der General wollte hinterherstürzen, doch sah er zwischen sich und Tatjana den blinkenden Karabinerlauf des Beamten. "Jurück," schrie der Beamte.

Der General taumelte gegen die zerbrödelte Mauerleiste des Kellereinganges. "Was geschieht mit mir," fragte Tatjana ruhig den

Beamten.

"Als Geisel in die Stadt," antwortete er. "Ermahnen Sie diesen alten Grunzbär zur Ruhe und Besonnenheit. Dann wird Ihnen nichts geschehen. Bis zu Ihrer Rückehr werde ich das Nest behüten." "In welche Stadt soll ich als Geisel?" fragte Tatjana. "Nach Kasan."

"Die Tragödie geht ihrem Ende zu, Jlarion Michailo-witsch," rief Tatjana dem General zu. "Seien Sie gesaßt und beten Sie zu Gott." Leicht hatte sich Tatjana in den Sattel des ihr zugewiese=

nen Pferdes geschwungen. "Ich bin bereit." "Wie ein Kosakenhauptmann sitzt sie im Sattel," schaute

der General den Davonreitenden nach. Dann kam wieder die Bucht des Augenblicks über ihn. Er begann zu toben und zu fluchen, überschüttete den Wachtposten mit den dich sten Körnern aus seinem unerschöpflichen Schimpssade und stellte ihm die härtesten Höllenstrafen in Aussicht.
Der Beamte ließ die Trause schweigsam über sich ausstranfen

Wladimirs Ruhepause bestand im Innendienst. Er hatte die Besuche zu empfangen und sie dem Kommissar zu melden. 3war konnte man die Knochen hierbei schonen, doch litt zuweilen das Trommelfell unter den lärmenden Butanfällen des Gewaltigen erheblich.

Seute war allerdings ein Tag des Friedens und der Beschaulichkeit. Der Kommissar erwartete wieder Abendvisite. Eine Aenderung des Barometerstandes seiner Stimmung trat erst ein, wenn wichtige Meldungen eine Störung unerlässlich machten oder sich das Parsüm des Besuches durch die Spalten der leden Turen verzogen batte.

Wladimir sollte bald erfahren, daß diese schöne Regeli nicht ohne Ausnahme war.

Der Kommissar trat aus seinem Zimmer. Er warf Wladimir ein Bad schmieriger Pässe hin, aus denen die Fegen eingerissener Seiten heraushingen.

"Trage fie in die Liste für gefundene Baffe," fagte er. "Gib acht, daß nur die echten gebucht werden. Die falschen gib mir zurüd."
Der Kommissar trat an das vergitterte Fenster und

schaute sinnend auf die weiße Straße, während sich Wladismir widerwillig an die Aufgabe machte. Schreibarbeit war ihm seit jeher eine peinliche Beschäftigung. Ein Beamter trat ein.

"Herr Kommissar, ein Weibsbild ist aufgegriffen wor-

"Ein Weibsbild? Was für ein Weibsbild?" fragte der Kommissar mit halber Aufmerksamkeit über die Schulter. "Sie ist nicht alt," schmunzelte der Beamte. "Jedenfalls

"Sie ist nicht alt," schmunzelte der Beamte. "Jedensals ist es die Tochter des gesuchten Generals."
"Des Generals?" drehte sich der Kommissar dem Berichterstatter zu. "Ah, ich erinnere mich. Wladimir, gib mir die Akten. Führe das Weibsbild in mein Büro."
Der Beamte, der es an jeder militärischen Haltung sehlen ließ, trat ab, während der Kommissar breitspurig hinter dem Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer Platz nahm. Er strich nervos die Saarmähne in den Naden und stedte Sch eine Zigarette zwischen die gelb zerfranften Zähne.

Mit der Buchführung ging es Bladimir nicht voran. Als er vom General gehört hatte, tanzten die gligernden Goldstüde aus seiner Erinnerung und erinnerten ihn an ein Bersprechen. Das dunne Attenstück war bald unter den Bündeln der noch nicht abgelegten Sachen hervorgekramt. Mladimir legte es dem Kommissar behutsam vor die rauchschnaubende Nase.

"Es wird nicht gestört, Wladimir. Niemand wird wäh-rend der Verhandlung vorgelassen. Berstanden?" "Ich habe gehört, Herr Kommissar."

Beim Berlassen des Zimmers stieß Wladimir beinahe gegen die Arrestantin. Der Beamte schob sie vor sich her. (Fortsekung folgt.)

### Pleß und Umgebung

Nachtlänge zum Diterseit. Allenthalben wurde für die beiden Osterzeiertage schlechtes Witter angefündigt. Und nun hatten wir die prächtigste Witterung, die man sich überhaupt nur denken konnte. Die Sonne lockte die Menschen hinaus in die Natur zu Spaziergängen oder zu weiteren Ausslügen. Diesmal war auch die alte Fasanerie das Ziel vieler Ausslügler von nah und fern, besonders am 2. Feiertage. Sie ist in der Tat ein selten schöner Ausslugsort. Borüber sind die Feiertage. Neu gestärkt und mit frischen Kräften ist heute alles wieder an die gewohnte Arbeit gegangen.

**Aatholischer Gesellenverein Plet.** Mittwoch, den 11. d. Mts., abends 8 Uhr, findet im Plesser Hope eine Monatsver-

sammlung statt.

Gesangverein Ples. Montag, den 16. d. Mts., abends 8 Uhr, wird im kleinen Saale des Plesser Hof eine Probe abgebalten. Bollzählige Beteiligung erbeten. — Um 9½ Uhr findet eine Besprechung über Wiedererrichtung des Männerchores statt, wozu alle Sänger und die sangesbundigen inaktiven Mitsglieder eingeladen werden.

glieder eingeladen werden. **Baisenhaus Altdorf.** Die für Donnerstag, den 12. d. Mts., geplante Bibelltunde im evangelischen Baisenhause Altdorf,

Bad Goczaltowit. Im Mai wird die Badesaison eröffnet werden. Die Kinderheilherberge "Bethesda" tann in diesem Jahre mehr Kinder ausnehmen, als im vorigen Jahre, weil noch einige Zimmer wieder instand gesetzt worden sind. Für die beiden Ferienmonate Juli und August sind genügend Anmeldungen eingegangen. Aber in den Monaten Mai, Juli und September können noch Meldungen an den Fürstlichen Obers

rentmeister hiller in Pszczyna gerichtet werden. **Nikolai.** Sonnabend, den 14. April, kommen die beiden Stüde "Schneewittchen" und "Glücksmädel" in Nikolai im Hotel

"Bolonia" jur Aufführung.

#### Sportliches

Sport von den Feiertagen.

Beuthen 09 — 1. F. C. Nürnberg 0:1 (0:0).
Slonsk Schwientochlowih — Czarni Lemberg 4:2 (1:1).
1. F. C. Kattowih — Diana Kattowih 6:1 ((1:1).
Amatorski Königshütte — Krefy Königshütte 6:6.
Bogon Kattowih — Harzod Bendzin 3:1.
Rosdzin-Schoppinih — Naprzod Kuda 0:0.
Rosdzin-Schoppinih Ref. — Naprzod 10:0.
Silefia Lagiewnik — Slonsk Siemianowih 1:3.
Bogon Friedenshütte — Zgoda Bielschowih 4:2.
Bogon 1. Zgd. — Zgoda 1. Zgd. 0:0.

Bogon 1. Igd. — Zgoda 1. Igd. 0:0. Bogon Friedenshütte — Frisch-Frei Hindenburg 7:2 (2:2). Die Göste spielten mit einer großen Ambition und konnten dis zur Haldzeit unentschieden spielen. Erst in der zweiten Halbdeit brachen sie zusammen.

Igoda Bielshowith — Silesia Parushowith 0:4.
Silesia Parushowith — 20 Rybnik 2:1 (1:1).
06 Myslowith — Spielvereinigung Gleiwith 3:0.
Rosciuszko Schoppinith — 20 Bogutshith 6:2 (4:2).
Rosciuszko Res. — Bogutshith Res. 2:1.
Rosciuszko Schoppinith — 24 Schoppinith 5:3.
Rosciuszko Schoppinith — Slowian Kattowith 2:0 (1:0).
Rosejowy Kattowith — Slowian Kattowith 2:0 (1:0).

aber troz des Ersates den Sieg an sich bringen.
06 Myslowig Res. — Maffabi Sosnowice 5:0.
Slowian Bogutschütz — Spielvereinigung Gleiwig 4:3 (0:1).
Nozwoj Kattowiz — 25 Hohenlohehütte 3:2 (1:2).
Rozwoj Res. — 25 Hohenlohehütte Res. 6:0.
Odra Scharlen — Orzel Josefsdorf 0:4.

Sportfreunde Könighütte — Sparta Piekar 4:3. Bei der Sparta wirkten unrechtmäßig Spieler von Odra Scharlen mit. Bolizei Kattowih — Warta Czenstochau 2:0.

Oftrog Ratibor — Slousk Siemianowitz 3:1.

Slousk mußte mit 4 Ersakleuten nach Ratibor sahren. In der zweiten hälfte zeigte sich die große Ueberlegenheit von Slousk, welche dis kurz vor Schluß noch das 1:1-Resultat halten konnte. Das letzte Tor war noch ein Eigentor.

Cracovia — Herta Wien 5:3 (4:1).

Bisla Krafau — Bass Budapeft 1:1.

Legja Warschau — Union Oberschöneweide Berlin 1:3.

Bolonia Warschau — Union Oberschöneweide 0:1.

Bolonia Warschau — Slavia Brünn 7:3.

Legja Warschau — Slavia Brünn 5:4.

Bogon Lemberg — Cechie Carlin (Ischechien) 1:3.

Hasmonea Lemberg — Cechie Carlin 2:5.

L. K. S. Lodz — Ruch Vismarchhütte 1:2 (1:0).

Barta Posen — Kiters Berlin 2:2.

## Aus der Wojewodschaft Schlesien Entziehung der Arbeitslosenunterstühung

Gemäß einer besonderen Berfügung des Arbeitsministeriums, welche im Einverständnis des Innen- und Finanzministeriums herausgegeben worden ist, wird bestimmten Erwerbslosen die logenannte Staatsbeihilse nach Ablauf der 52 Wochen entzogen. Bon dieser ministeriellen Versügung werden außer den ledigen Erwerbslofen auch alle diejenigen verheirateten Beschäftigungs= losen betroffen, sofern außer den Cheleuten weitere Familienmitglieder (Kinder) nicht vorhanden sind. Obgleich nach Ablauf der 52 Mochen grundsählich eine weitere Berlängerung der Jahlungen nicht erfolgen follte, ift nach dem Wortfat der Berfügung für die erwerbslosen Familienwäter dis auf weiteres eine Ausnahme mit Rücksicht auf deren schwierigere Lage getros fen worden. Dagegen wird damit gerechnet, daß die von den Berfügungen betroffenen Erwerbslofen — vormiegend handelt es sich um jüngere Leute — Gelegenheit gegeben ist, bei Aufnahme der beginnenden Frühjahrsarbeiten eine Beschäftigung du erhalten und einem Broterwerb nachgeben zu können. Wie wir erfahren, wird die staatliche Arbeitslosenunterstützung (Staatsbeihilfe) an ledige und verheiratete (ohne Kinder) Arbezieslose, welche diese Unterstützung bereits 52 Wochen hindurch beziehen, nur noch bis zum 15. April ausgezahlt.

#### Die Kohlenproduttion

Die Kohlenförderung Oftoberschlesiens betrug im März 1928 2 593 000 Tonnen gegen 2 390 000 Tonnen im Februar. Da ber März 27, der Februar aber nur 24 Arbeitstage hatte, so beträgt die fördertägliche Durchschnittsleistung im März nur 96 000 Tonnen gegen 99 600 Tonnen im Februar. Der Inlandsabsat durch Berkauf ging auf 1 414 000 Tonnen (Tagesdurchschnitt 52 300 Tonnen) gegen 1 463 000 Tonnen (Tagesdurchschnitt 61 000 Tonnen) im Februar zurück. Der Export stieg auf 875 000 Tonnen gegen 795 000 Tonnen im Bormonat, auf den Fördertag gezeichnet, ging auch er leicht zurück, und zwar auf 32 400 Tonnen.

## Pflänzchen, die hinter den Zollmauern blühen

Die polnische "Zollpolitik", die in ständiger Erhöhung der ohnehin hohen Zölle beruht, zeitigt sonderbare Blüten, die sonnenklar beweisen, daß das Mirtscheben in Polen in jeder Hinscheft Wir wollen hier eine Kostprobe davon geben, die wirklich verdient, genossen zu werden. Wiederholt kann man in fast allen polnischen Blättern Inserate solgenden Inhalts lesen: "Ein solider Kapitalist wird zu einer konturrenzlosen Fabriksproduktion gesucht. Mitarbeit erforderlich. Sohe Gewinne sicher. Angesichts der hohen Konjunktur insolge der hohen Zölle, Rüdzahlung des geliehenen Kapitals innerhalb eines Jahres gesichert. Schöne Aussichten für einen "Geldsac", der sein Kapital anlegen will. Er bekommt eine Stellung als Leter, eine Mikbeteiligung an dem bestimmt zu erwarkenden hohen Reingewinn und eine Rüczzahlung des geliehenen Kapitals in einem Jahre. Solche Inserate liest man täglich, ein Beweis, daß die letzte Zollvalorisierung der Ausbeutung der Konsumenten Tür und Tor öffnet. Wie kann es auch anders werden, wenn die Zollsähe in vielen Fällen vielmal höher sind als der Preis der Ware selbst. Doch hat man in Polen den Bogen überspannt, indem man mit dem Willen der anderen Bölker nicht rechnete, die diesmal Gegenmaßenahmen zu erareisen gebenken.

nahmen zu ergreisen gebenken.

Die Tschechoslowakei hat auf die polnische Kohle verzichtet. Bereits im März ist der Kohlenabsatz nach der Tschechoslowakei von 60°00 auf 30 000 Tonnen zurückgegangen und dürste im April ganz aufhören. Bei der Kohle wird es nicht bleiben, da alle anderen polnischen Exportartikel in Mitseidenschaft gezogen werden. Polen exportiert Viel und Schweine. Wien, die österreichische Hauptskabt, bezog vor der Zollvalorisierung monatsich gegen 10 000 Stütpolnische Schweine und exportierte nach Polen Schuhzeug, kosmetische Artikel, Galanterieware und Textilware. Der gesamte Import aus Desterreich nach Polen wurde durch

die Zollvalorisierung hart getroffen und mußte ganz aufhören. Dasselbe trifft auch voll und ganz auf den Import der tichechoslowakischen Ware zu, die ebenfalls aufgehört hat, nach Polen zu kommen. Desterreich und die Tschechoslowakei haben die Zollerhöhung in Polen bereits beantwortet und zwar so beantwortet, daß die polnischen Agrarier die Antwort sühlen. Beide Länder haben auf die Einsuhr des polnischen Bieh und Schweine verzichtet. Also nel za den vielen Schattenseiten weist die letzte Zollerhöhung auch lichte Momente auf und die sind darin zu suchen, daß die Fleischpreise nicht in die Höhe steigen. Polen kann sein Bieh und die Schweine nicht nach dem Auslande abschieben und muß sich mit dem inländischen Absatz zustriedengeben. Da recht viel Vieh und Schweine angeboten werden, muß der Bauer mit niedrigen Preisen Borlieb nehmen. Ein Pstund Schweinesselich, das früher 1.90—2.00 Ilotz sositete, ist bereits mit 1.40 bis 1.50 Ilotz zu haben. Auch sind die Speckpreise von 2.40 auf 1.70 zurückgegangen. Beim Rindsselich ist ungefähr dieselbe Differenz zu verzeichnen wie beim Schweinesselich und das haben wir der letzten Zollershöhung zu verdanken.

Wenn auch die letzte Erscheinung sehr zu begrüßen ist,

Wenn auch die letzte Erscheinung sehr zu begrußen it, so sind doch solche unnatürliche Erscheinungen zu verwerfen. Der Agrarier, der sein Bieh billig abgeben muß, hält sich beim Getreide, von dem wenig im Inlande vorhanden it, schadlos. Wir haben horrende Brotz und Kartosselpreise, wie wir sie nie zuvor gekannt haben. Hier sindet der Agrazier einen Ausgleich für sich und hält sich schadlos. Was wir also beim Fleisch sparen, müssen wir beim Brot darauf zahzlen und da der Mensch nehst Brot und Fleisch auch noch ein Semd, Hose und Schuhe braucht, so wird er durch die Produzenten rücksichtslos ausgebeutet und das ist lediglich der

letten Zollerhöhung zuzuschreiben.

#### Wie lange foll der Mensch schlafen?

Man nahm bisher an, daß im allgemeinen 8 Stunden Schlaf genilgen, aber nur wenige Menscher richten sich darnach, denn in den kleinen Städten und auf dem Lande schläft man viel mehr als in den Großstädten, in denen die vielen Gelegen-heiten zum Vergnilgen nur wenig Zeit zum Schlafen lassen. Die Folge hiervon ist die große Nervosität und die vielen anderen zusammenhängenden Krankheiten. Nach Feststellungen eines Genfer Arztes, braucht jeder erwachsene Mensch täglich 9 Stunden Schlaf, da derselbe das beste, von keiner Medizin übertroffene Seilmittel ist.

Im ersten Lebensjahre soll das Kind 23 Stunden täglich und zehnjährige Kinder sollen wenigstens 11 Stunden täglich schlasen. Vom zwanzigsten Jahre ab, braucht ein normaler Mensch unbedingt 9 Stunden Schlaf.

#### Rattowig und Umgebung.

Die wöchentliche Beihilse an Erwerbslose. Eine Gesamts Arbeitslosenunterstützung in Höhe von 203 112,88 Ioth gelangte durch den Bezirks-Arbeitslosensonds in Kattowig an Erwerbslose der Stadts und Landkreise Kattowig, Pleß und Schwientochlowig in der letzten Berichtswoche zur Auszahlung. Als Unterstützungssempsänger kamen insgesamt 18 614 Personen in Frage. Es erzbielten 13 743 Arbeitslose die Staatsbeihilse in Höhe von 147 101,94 Bloty, weitere 3241 Beschäftigungslose die Erwerbsslosenunterstützung laut Gesey vom 18. Juli 1924 im Betrage von 44 576,11 Bloty und 1630 Erwerbslose die Wosewoolschaftsbeihilse in Höhe von 11 434,83 Bloty.

Radiohörer und Feuermelder! In letzter Zeit ist miederholt festgestellt worden, daß von übereisrigen Radiohörern in den einzelnen Stadtbezirken die Leitungen der Feuermelder für die Anschlüsse benutzt werden. Der Magistrat sieht sich aus diesem Grunde veranlaßt, an die Radiohörer eine Warnung ergehen zu lassen, da ein derartiges unverantwortliches Treiben die satalsten Auswirkungen bei Bränden usw. durch hervorgerusene Störungen zur Folge haben tann. In Zukunst werden solche Radiohörer unweigerlich zur Verantwortung gezogen.

Gründungsversammlung der Kattowiger Philharmonie. Am Osterdienstag, abends 8 Uhr, sindet im Saale des Bundeshauses, ul. Micklewicza (Casee Utlantik) 1. Stock, die Gründungsberssammlung eines Symphonischen Liebhaberorchesters, dem bereits gegen 60 ausübende Musiker angehören, unter dem Namen Kattowiger Philharmonie statt. Da auch fördernde Mitglieder aufgenommen werden, so sind dazu alle Musiksehaber, auch solche, die selbst Musik nicht ausüben, eingeladen, ebenso alle an der Sache interessierten Behörden, Verbände, Vereine usw. sowie Verstreter der Presse. Das Orchester dient auf neutraler Grundlage lediglich künstlerischen und volkserzieherischen Zweden. Nach einem Reserat des Einberusers werden die von einer Kommission vorberatenen Sahungen durchberaten und der Vorstand gewählt werden. Besondere Einladungen ergehen nicht.

Die Erwerbslosen im Landreis. In der letzten Bestichtswoche betrug der Zugang 135, der Abgang 373 Erswerbslose. Die Gesamtzisser am Wochenende wies 9 867 Arbeitslose auf. Es entsielen auf Siemianowig 1489, Neuborf 1478, Myslowig 715, Bielschowig 800, Chorzow 517, Rosdzin 555, Schoppinick 513, Janow 476, Hohenlohehütte 220 und die kleineren Ortschaften 3104 Personen. Als Unterstützungsempfänger kamen 6488 Beschäftigungslose in

In der Badezelle erichossen. Am Donnersiag vormittag erschien in der städtischen Badeanstalt ein Badegast, der sich eine Badezelle im Wannenbad mietete. Ein anderer Badegast, der nebenan badete, hörte, wie der eben eingetretene Nachbar mit einem Revolver herumhantierte. Er bevbachtete über die Zellenwand, wie der bereits enikleidete Mann in einer Hand einen Revolver und in der andern ein Messer hielt. Im selben Moment frachte aber auch schon ein Schuß und der Mann brach tot zussammen. Die Badewärter alarmierten sofort die Volizei, die selses sich um den Beamten des Finanzkontrollamtes Leo Großer, wohnhaft in Kattowiß, ul. Andrzeja 4, handelte, der wegen eines Dizipslinarversahrens vom Dienst juspendiert wurde und sich wohl aus diesem Grunde das Leben nahm. Der Tote hinterläßt eine Familie mit drei Kindern.

Frish übt sich . . . Einen findigen Einfall, auf leichte Art in Bestz von Geld zu gelangen, hatten zwei Arbeitsburschen, welche von der Firma Ewikliger zur Entlassung gelangten. Die vielversprechenden Bürschlein eigneten sich widerrechtlich einen Firmenstempel an und legten in mehrern Fällen beim Kattowiser Postamt Postscheckquittungen vor, welche mit dem Stenwell und gefälschen Unterschriften versehen wurden. Auf diese Weise enschwindelten die jugendlichen Betrüger, welche sich für ihre Versehlungen vor

dem Kattowizer Gericht zu verantworten hatten, die Gesamtssumme von 3000 Zloty. Angeklagt waren Robert Prasch und Heinrich Grund aus Zasenze. Beide bekannten sich für schuldig. Das Urteil sautete auf je 2 Monate Gesängnis bei Zubilligung einer Bewährungsstrist für die Zeitdauer von 3 Jahren.

Die gefährlichen Autobusse. An der Ede ul. Marszalfa Pilsubstiego und ul. Francusti fuhr ein Autobus gegen einen Mast mit voller Bucht. Obwohl der Wagen so schwer beschädigt wurde, daß er nicht mehr weiterfahren konnte, kamen die Passas giere mit dem bloßen Schrecken davon. — Mit den Autobussen zu sahren, ist kein Vergnügen mehr, denn solche Unsälle können dauernd verzeichnet werden.

Ein eigenartiger Freundschaftsdienst. Wegen einer polizeilichen gebertretung erhielt der Arbeitslose Josef W. aus Kattowitz ein Strafmandat von 15 Ilotn. W. sollte, da er das Geld nicht aufdringen konnte, eine dreitägige Arreststrafe abbühen, fand jedoch einen anderen Arbeitslosen, welcher sich, nachdem er von W. ein Brot, Zigaretten und 80 Groschen erhielt, bereit erklärte, die Strafe abzusitzen. Die Fresührung gelang, da der betreffende Erwerdslose, dessen Kamen ..icht ermittelt we.den kann, die Legitimationskarte des W. vor Antritt der Arrespitrasse vorwies. Nunmehr aber hatte sich W. wegen Fresührung der Strafbehörde vor Gericht zu verantworten, da die "böse" Schwiegermutter Anzgeige erstattete. Das Gericht ließ weitgehendste Milde walsten und verurteilte W. zu nur 10 Tagen Gefängnis bezw. einer Geldstrafe von 30 Jloty.

#### Siemianowig und Umgebung.

Das Ende eines alten, bergtechnischen Bahrzeichens. In turzer Zeit ist die alte Fanngarmbe, gelegen an der Strafe von Siemianowice nach Hohenlohehütte, vom Erdboden verschwunden. Rach der endgültigen Stillegung und Demon= tierung der Maschinen im Jahre 1907 haben unberufene Sände die Restarbeit verrichtet und alles, was nicht nietzund nagelsest war, weggebracht. Die Hohenloheverwaltung entschloß sich endlich dies Jahr die gemauerten Gebäulichteiten zum Abbruch zu bringen. Gegenwärtig geht mateiten zum daran, die Schachtanlage mit ihrem gemauerten, eigenartis gen Malakoff-Förderturm abzutragen. Die Absicht einer Firma in den noch gut erhaltenen Gebäuden einen Spezialbetrieb einzurichten, wurde ablehnend beschieden, und in kurzer Zeit wird ein altes bergtechnisches Mahrzeichen versichwunden sein. Der anliegend stehende Schornstein ist besreits mit Sprenglöchern versehen. Die Espesilmgesellschaft hat sich erbötig gezeigt, den Borgang der Sprengung durch eine Filmaufnahme festzuhalten. Fannngrube gählt zu den ältesten Schachtanlagen der Umgebung. Bereits 1801 ges mutet und an den früheren Besitzer von Michalfowig Anton von Rheindaben verliehen, fann man die eigentliche triebsezung nicht angeben; vermutlich erfolgte diese um das Jahr 1815 herum, da bereits 1823 über heftige Grubens brände auf der Anlage berichtet wird, welchen insgesamt 6 000 000 Tonnen Kohlen zum Opfer sielen. Angeblich mutsmaßte man, da sich der Abbau start der Tagesoberfläche näherte, daß infolge Einraubens abgebauter Pfeiler eine ungefähr 40 000 Tonnen große Kleinkohlenhalde der in der Nähe liegenden Glaubens-Zinkhütte mit verraubt wurde und den Brand verursachte. Später stellte sich diese An-nahme als irrig heraus, jedenfalls hatte die Fannygrube während ihres Bestehens immer mit den schwierigsten Branden zu kampfen, welche sich jum Teil auch auf die benachs borten Gruben ausdehnten. Die Belegichaft der Grube beborten Gruben ausdehnten. Die Belegschaft der Grube bestrug zur Zeit der stärksten Förderung etwa 5 000 000 Tonnen jährlich, 600 Mann, sank bereits aber schon im Jahre 1902 auf nur 200. Die endgültige Stillegung ersolgte im Jahre

## Republik Polen

Sechs Arbeiter durch glühende Eisenmasse verbrüht. In der Eisengießerei der Firma Born und Schüße in Thorn ist bei Gießung eines für den Export bestimmten, mehrere tausend Kilogramm wiegenden Eisenblocks ein großes Unglück geschehen. Die mächtige Form, die das glühende Eisen enthielt, stürzte um, die Masse floß auseinander und verbrühte dabei 6 Arbeiter: Wladisslaus Maciejewst Roch Gajda, Leo Luczsowski, Anton Klus, Franz Zielinski und Johann Habich, die ersten beiden sehr.

Mteder 4 Opfer einer Granatexplosion. In Zakroczyn, Kreis Warschau, fand der 24jährige Arbeiter Josef Pietrowski ein Artilleriegeschoß und nahm es nach Hause. Als er es auseinans dernehmen wollte, entstand eine Explosion, wodurch er, seine Mutter und sein Bruder in Stücke gerissen wurden. Der zusällig

#### Börsenkurse vom 10. 4. 1928

(11 Uhr vorm. unverbindlich)

**warschau** . . . 1 Dollar { amtlich = 891//4 zł Berlin . . . . 100 zł 46.816 Rmt. **Eattowik** . . . 100 Rmf. = 213.60 zł 1 Dollar == 8.911/4 zl 100 z} 46.816 Rmt.

im Sause anwesende Berich Margen wurde fehr ichwer verlett. - Es ist doch sonderbar, daß trot der vielen Unglücksfälle sich immer wieder Leichtsinnige finden, die aufgefundene Granaten mit nach Sause nehmen.

Tragischer Tod einer Greifin. In Sosnowice wollte die 62 Jahre alte Josefa Prusset aus einem 30 Meter tiefen Brunnen einen Eimer Waffer heraufturbeln. Als sie die Kette verwickelt fah, griff fie nach berselben, verlor dabei das Gleichgewicht und fturgte in die Tiefe. Bei den sofort vorgenommenen Rettungs= arbeiten konnte sie nur noch als Leiche an die Oberfläche geschafft

#### Deutsch-Oberschlesien

Großfeuer bei Oppeln.

Bon einem großen Schadenfeuer wurde der Ort Luboschütz bei Oppeln heimgesucht. Dort brach bei dem Stellenbesitzer Karl Kurg mahrend der Nacht in der Schenne ein Teuer aus, das sich mit großer Schnelligkeit weiter verbreitete, zumal der starte Wind das Feuer begünstigte. Das Feuer griff auch auf bie Scheune des Halbbauern Paul Polednia II und des Halb-bauern Johann Polednia III über und vernichtete auch diese beiden Scheunen. Bei Paul Polednia wurden von dem Feuer auch die Stallung und größere Schuppen vernichtet. Zum Teil tam auch Vieh in den Flammen um, mährend zahlreiche Ernteporrate, besonders Kartoffeln, die in den legten Tagen aus den Mieten genommen worden waren, sowie landwirtschaftliche Maschinen in größerer Bahl vernichtet murben. Rach etwa zwei Stunden sprang das Feuer auch auf die andere Strafenseite über und ergriff das Wohnhaus des Bäckermeisters Karl Sein-rich. Das Wohnhaus, das zum Teil aus Holz gebaut war, wurde gleichfalls jum größten Teile ein Raub ber Flammen. Umherfliegende Funken setzten auch die Scheune des Bauern Johann Kornet in Brand, die ebenfalls mit einem Schuppen niederbrannte. Den vereinten Rraften der erschienenen Wehren gelang es, wenigstens die Wohnhäuser ber von bem verheerenden Teuer betroffenen Besitzer zu retten. Der Schaden ist sehr beträchtlich, doch jum Teil durch Berficherung gededt.

Beuthen. Blutige Defferftederei.) Am Ofterjonn= abend ereigneten fich in Beuthen zwei schwere Bluttaten. Un einer Stelle fam es zwischen dem polnischen Deserteur Koref und dem Arbeiter Smolka zu einem Streit, der schließlich in Tät= lichkeiten ausartete. Im Berlaufe der Rauferei griff der polnische Deserteur nach seinem Taschenmesser und versetzte seinem Gegner einen fo muchtigen Schlag auf den Ropf, daß er in lebensgefährlichem Buftande nach dem ftädtischen Krantenhaus gebracht merden mußte. Der Messerheld murde festgenommen. — Am gleichen Abend murde por ber Baugewertschule der Arbeiter Urbaincont mit einer Stichwunde im Leib besinnungslos aufgesunden. Die der Verlette zu der Stichwunde fam, konnte bisher nicht festgeftellt werden, da er bis heute ohne Besinnung ift; auch dieser Berlette schwebt in Lebensgefahr.

Sindenburg. (Einbruch bei einer Kartenlege. rin.) Bor dem erweiterten Schöffengericht hatte fich geftern ein vierblättriges Kleeblatt wegen Einbruchs bei einer Kartenlegerin zu verantworten. Der arbeitsloje Stw. hatte eine merkwürdige Borliebe für Kartenlegen und ließ sich des öfteren von der Frau eines Freundes, die diese Runft beherrschte, wahrsagen. Bis er eines Tages unzufrieden war, und eine größere Prophetin zu tonsultieren beschloß. Bei dieser traf er einige gute Bekannte und mit diesen blieb er bei Schnaps und Tabak die Racht über in der Wohnung der weisen Frau. Die Chefrau des Stw. mar über das Fernbleiben ihres Gemahls beunruhigt, suchte deffen

## Der Fabrikant als Geldschranktnacker

An "Jachkenntnissen" übertraf er die Berufsverbrecher

Großes Auffeben erregt ein Vorfall, ber fich in Lodz abspielt. Gin reicher Fabritant, der ca. 100 Arbeiter beschäftigt, ift als Berufseinbrecher und Geldschranktnader entlarvt worden.

Der Fall tam auf folgende Weise ans Tageslicht:

Am 25. v. Mts. wurde in der Bank Udzialown in der Moniuszti Mr. 10 in Lodz ein großer Einbruchsdiebstahl verübt. Aus der Art des Einbruchs war zu erseben, daß es sich um einen Einbrecher mit besonders großen Sachkenntnissen handelte, benn Die Polizei stellte u. a. fest, daß zum ersten Mal in Lodz beim Sprengen der Kasse mit Sauerstoff "gearbeitet" wurde. Unter der Lodzer Ginbrecherwelt fanden zahlreiche Berhaftungen statt, die jedoch nicht zur Entdeckung des Täters führten. Die in ihrer Tätigkeit ergrauten Berufseinbrecher schüttelten nur mit dem Kopf und sagten: "To nie basza robota" (Das ist nicht unsere Arbeit) - "My to robimy inaczej" (wir machen bas anders). "Sier hat uns ein zugereister Meister erfter Klaffe mit ausländi= scher Schule Konkurrenz gemacht!"

Man hörte also ähnliches wie vor kurzem in Barichau, wo Berufsdiebe wegen Belgbiebstählen in Restaurants und Sotels verhaftet wurden, sich aber als vollständig unschuldig erwiesen, da ihre "Technit" eine andere war. (Als Diebe wurden später bekanntlich einige Studenten und Reserveoffiziere verhaftet).

Die Polizei forschte weiter nach. Die einzigen Spuren führten zur Wohnung bes reichen Industriellen Knuszynski, ber ca. 100 Menschen beschäftigt. Solch ein Mann fann unmöglich ein Einbrecher sein. Man glaubte sich daher auf falscher Fährte. Da kam der Polizei plöglich der Ginfall, doch die Bergangenheit des Fabrikanten zu untersuchen. Ist es doch eine bekannte Tatsache, daß heute in Polen zahlreiche Leute Stellungen bekleiben, an die fie früher nicht bachten und zu benen fie größtenteils feine Vorbildung genoffen haben. Und da stellte es sich denn heraus, daß der Fabritant nicht als Kaufmann oder dergleichen begonnen und so Karriere gemacht hatte, sondern daß er früher ein gefürchteter Einbrecher geweien war, der viele Geldschränke in den verschiedensten Städten Europas gesprengt und so manches Jahr in ausländischen Gefängniffen gefessen hatte. Mit dem Gelde, das Anusgnsti in Giderheit gebracht hatte, tam er fpater nach Lody und gründete in Baluty eine mechanische Weberei. Doch bie Rate lagt bekanntlich das Maufen nicht, und fo zog benn der ehrsame, reiche Fabrikant nachts auf Geldschrankfnaderei aus. Bis ihn endlich das Schicfal doch wieder ereilte. Bei der Saussuchung fand man gahlreiche Wertpapiere, Attien und Geld, die vom Raub aus der Bank Udzialowy herrürten.

Als die Arbeiter erfuhren, daß ihr Arbeitgeber ein Einbrecher

ift, legten fie die Arbeit nieder.

Freund R. auf und ging mit diefem in die Wohnung der Rartenlegerin. Sie fanden die Tur verschlossen, die Wohnung war allem Anschein nach leer. Um Gowisheit zu haben, erbrach der Freund das Schloß, das Nest war leer. Gin Koffer und einige herumliegende Sachen reizten den Appetit des Freundes und er raffte zusammen, was er erreichen konnte. Der zweite Akt spielt bei einem guten Freund, ber nun helfen follte, die Sochen gu versegen. Frau Stw. und R. hatten den herrn Gemahl bereits Bu Saus angetroffen, fie padten die Sachen in einen Karton und gingen zu dem Freunde Sch. Bon hier aus liegen fie einen weiteren Freund rufen und boten ihm die Dinge jum Kauf an. Das Geschäft zerschlug sich an zu hohen Forderungen, lediglich zwei goldene Ringe taufte der neue Mann. Fran Gd. befam einige Basche als Geschenk. Der britte Alt verlief so, daß Sch. und der weitere Befannte Berdacht Schöpften und der Boligei alles mitteilten, die dann am anderen Morgen R. und die fibrigen verhaftete. Die Verhandlung verlief nicht ohne humorvolle Bwischenfälle. Es murben verurteilt ber Saupttäter R., ber bereits mehrmals vorbestraft war zu zwei Jahren Gefängnis, das Chepaar Stw. zu je zwei Monaten Gefängnis, die durch die erlittene Untersuchungshaft als verbüßt angesehen wurden. Frau Sch. murbe freigesprochen.

#### Rundfunt

#### Rattowity - Welle 422.

16,20: Berichte. 16,40: Bortrag. 17,05: Be-Dienstag. richte. 17,20: Bortrag. 17,45: Rachmittagskonzert. 18,55: Bericiebene Berichte. 19,30: Uebertragung der Berdi-Oper "Der Troubadour". 22,00: Die Abendberichte. 22,30: Tangmusit.

Mittwoch. 16,20: Berichte. 16,40: Bortrag. 17,20: Polni= scher Unterricht. 17,45: Kinderstunde. 18,15: Konzert aus War-ichau. 19,35: Borträge. 20,30: Abendfonzert. 22: Berichte. 22,30: Konzert, übertragen aus dem polnischen Theater Kattowig.

Donnerstag. 16,20: Berichte. 16,40: Bortrag über Briefwechsel. 17,20: Geschichtsstunde. 17,45: Literaturstunde, übertragen aus Warschau. 18,55: Berichte. 19,35: Borträge. 20,30: Kammermusikabend. 22,00: Zeitzeichen und Berichte. 22,30: Tangmusit.

Gleiwig Welle 329,7 Breslan 322,6

#### Allgemeine Tageseinteilung:

11.15: Wetterbericht Wasserstände der Oder und Tagesnachrichten. 12.15-12.55: Kongert für Bersuche und für die Funkindustrie auf Schallplatten \*). 12.55: Nauener 13.30: Zeitanfage, Wetterbericht, Wirtichafts- und Tagesnachrichten. 13.45-14.45: Kongert für Betfuche und für die Funt-

industrie auf Schallplatten und Funtwerbung \*). 15.30: Erster landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachrichten. 17.00: Zweiter landwirtschaftlicher Preisbericht (außer Sonnabend). 18.45: Wetterbericht anschließend Funkwerbung \*). 22.00: Beitansage, Wetterbericht, neueste Pressenachrichten, Funtwerbung \*) und Sportfunk. 22.15-24.00: Tangmusik (3mei- bis dreimal in der Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlesischen Funkstunde A.-G.

Mitiwoh, den 11. April. 16.00: Stunde mit Büchern. — 16.30: Deutsche Bolkslieder und Tänze. — 18.00: Ueberstragung aus Gleiwig: Stunde des Oberschlesters. — 18.36: Uebertragung non der Deutschen Welle Berlin: Hans Bredow-Schule, Abt. Sprachturse. — 19.25: Abt. Literatur. — 19.50: Hans Bredow-Schule, Abt. Rechtskunde. — 20.15: 1. Flötenquartette, 2. Allerlei Geplänkel, 3. Flötenquartette.

Donnerstag, den 12. April. 16.00: Jugendstunde. — 16.30: Unterhaltungstonzert. — 18.00: Schlesische Arbeitsgemeinschaft "Wochenende". — 18.25: Uebertragung aus Gleiwig: Abt. Volkstunde. — 19.25—19.50: Sans Bredom=Schule, Abt. Sandelslefre. - 19.50: Sportsleute por bem Mifrophon. - 20.30: Wenn ber neue Wein blüht. - 22.00 Die Abendberichte und Funttechnischer Brieftasten. Beantwortung funttechnischer Anfragen. - 22.30: Tangmusit ber Funtfapelle.

#### Waricau - Welle 1111,1.

Dienstag. 12,00: Zeitzeichen, Berichte. 15,30: Bortrag: Napoleon Bonaparte, II. 16,00: Bortrag: Die polnische Literatur nach dem Jahre 1863. 16,40: Bortrag: Sygiene und Medigin. 17,20: Üebertragung aus Kattowiß. 17,45: Nachmittagskonzert. 19,30: Uebertragung aus dem polnischen Theater Kattowiß.

22,00: Die Abendberichte. 22,30: Tanzmusit. Wittwoch. 12,00: Wie vor. 15,30: Vortrag in der Abtig.: Geschichte. 16,00: Bortrag. 16,25: Berichte, anschl. Bortrag über Briefwechsel. 17,20: Bortrag des Eisenbahuministers. 17,45: Kinderstunde (Uebertragung aus Krakau). 18,15: Rache mittagskonzert. 19,35: Bortrag in der Abtlg.: 20,30: Konzert, anichließend Berichte.

#### Arafan — Welle 422.

Dienstag. 15,30: Uebertragung aus Warfchau. 16,40: Elternstunde. 17,20: Uebertragung aus Kattowig. 17,45: Programm von Warschau. 19,05: Berichte. 19,30: Opernübertragung aus Kattowik. 22,00: Uebertragung aus Warschau. 22,30:

Berantwortlicher Nebatteur: Reinhard Mai in Kattowig. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.



Fay's ächte Sodener Mineral-Pastillen seit nahezu 40 Jahren besteus bewährt gegen Husten, Hefser-keit und Verschleimung in neuer hygienischer Verpackung (auch mit Menthol-Zusstz)

Das Blatt der handarbeitenden Frau Beuers Monatsblatt für VERLAG OTTO BEYER, LEIPZIG Anzeiger für den Kreis Pleß 

Langenscheidt's

polnisch-deutsch deutsch-polnisch

empfiehlt

den Sp. z ogr. por. wPszczynie,

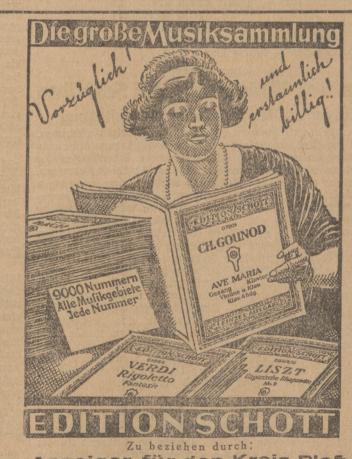

Anzeiger für den Kreis Pleß

Werbet ständig neue Leser für unsere Zeitung!